## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 31. Marca 1821. Rokū.

Nro 1048 Dzien. Głów.

Senat Rządzący etc.

Rozstrzygaiąc zapytanie z strony Wydziału Dochodów Publicznych do L. 475. Dzien: Wydz: uczynione, w przedmiocie, czyli Włościanom ich własnego Siewu Surowego Tytuniu w liściach sprzedarz cząstkowa w Mieście Krakowie w dnie targowe dozwoloną bydź ma lub nie? Senat oznaymuje ninieyszym Publiczności interessowaney, iż gdy Artykuł ten żadnym Monopolicznym Urządzeniom niepodlega, uważany przeto iako płód rolniczego przemysłu w dnie targowe od Włościan przywożonym, i cząstkowo sprzedawanym bydź może.—

Kraków dnia 23. Marca 1821. r.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

## Senat Rządzący etc.

Zawiadomion z Rapportem Woyta Gminy Młoszowa z dnia 27. Lutego r. b. 10 30. iż Starozakonni Wolf Mondschein w Mieście Tczebinia, i Frayda Zyngneryn w Chrzanowie zamieszkali, maiąc zamiar zawrzeć Małżeńskie związki, w tem celu Akta znania w braku Metryki urod nia Senatowi złożyli. – Wzywa ninieysz m Urzędników Stana Cywilnego Miasta Wolnego Krakowa i ego Okregu, ażeby w Księgach swych zapisania Metryk wspomnionych Starozakonnych śledzili, a w razie wynalezienia Senatowi o tem w przyzwoitym czasie donieść niemieszkali. –

Kraków dnia 21. Marca 1821. roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nro 588.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Uskuteczniaiąc Wydział S. W. Uchwałę Senatu Rządzącego pod dniem 6. Marca r. b. Nr. 823. zapadłą, podaie ninteyszym do Publiczney wiadomości, iż w dniu 17. Kwietnia o godzinie 10. z rana odbywać się będzie w Biórach Wydziału S. W. wypuszczenie przez publiczną Licytacyą Entrepryzy brukowania Ulic Zydowska i Stolarska zwanych, tudzież Rynku Miasta Żydowskiego, która to robota stosownie do Planów i

Anszlagów przez Urząd Budownictwa sporządzonych uskutecznioną przez Minus licytanta bydź będzie powinna, każdy przeto cheć zalicytowania nowyższey Entrepryzy maiący w dniu i godzinie wyżey orzeczoneg w Biórach Wydziału S. W. znaydować się zechce, gdzie tak o warunkach Licytacyi, iako też o sporządzonych planach i Anszlagach Lliższą Lędzie mógł powziąść wiadomość —

Kraków dnia 22. Marca 1821.

Hoszowski.

Darowski Referendarz Senatu.

Nro 867.

## OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Dóbr Narodowych etc.

Z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 16. m. i r. b. do Liczby 947. zapadłey, do publiczney podaie wiadomości, iż w dniu 16. Kwietnia r. b. w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych o godzinie dziesiątey ranney, odbywać się będzie Licytacya Dzierżawy Dóbr Narodowych Jaworzno z przyległościani na lat trzy, poczynając od dnia 1. Czerwca r. b. a to od ceny pierwszego wywołania Złpol. 27,560.— Chęć licytowania mający zaopatrzeni w vedium dziesiątą część kwoty zwyż wspomnioney czyniące, w terminie i mieyscu wyrażonym stawić się zechcą, o innych zaś warunkach przed Licytacyą w Biórze Wydziału żądającym każdego czasu wiadomość udzieloną zostanie.—

Kraków dnia 24. Marca 1821 r.

Kucieński.

Za Sekr. Marcisiewicz Adj. W.

Wro 517.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Ponieważ Likwidacye pretensyi za odstawione do Modlina Woły i mieso na Rachunek Nay: Króla Jmci Pruskiego według zażądania z strony Rządu Król. Pols. uczynionego, oryginalnemi Kwitami udowodnione bydź winny, Wydział S. W. i S. zawiadomia Obywateli których to dotycze, ażeby wciągu naydaley dni 30. oryginalne Kwity z dostawy Wołów i Mięsa do Modlina do Bióra Rachuby w Senacie składali, inaczey sami sobie winę przypiszą, gdyby pretensye ich po terminie wyżey oznaczonym za upadłe uznane i z Tabelli Likwidicyiney wykreślone zostały, O czym Woytom Gnin Okręgowych właściwe Dominia przez Okolnik zawiadomić ninieyszym nakazuie się, tudzież Kassie Główney M. K. ażeby takowe Kwity co do M. Krak. z wykazem Biórowi Rachuby przedstawiła, zostawiwszy sobie do Rachunków poświadczane kopie.—

Kraków dnia 22. Marca 1821. r.

Hoszowski.

Darowski Referendarz Senatu.